## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng-Comtoir im Posthause.

Nº 38. Dienstag, den 13. Jebruar 1838.

Ungekommene Fremden vom 10. Sebruar.

Frau Domain, Pachterin v. Gianda aus Trzebiskamfi, Gr. Dber = Cantede Berichts - Affeffor Rubn aus Schroba, Die frn. Solghandler Briedrich und Cunau aus Rutfi, Br. Gaftwirth Rofibowell aus Samter, fr. Guteb. v. Gierafjewell aus Lulin, Sr. Guteb. v. Kranzanowefi aus Pafoelaw, I in Do. 3 Salbborf; Sr. Guteb. v. Drwesti aus Bembowo, Sr. Guteb. v. Eppniemefi aus Lagiewnik, Frau Poft - Mominifer. Bente aus Driefen, Sr. Wirthich. Infpettor Janegafomeft aus Pamigetowo, Gr. Schmidt, Pr. Lieutenant, aus Labifchin, Fraul. v. Szegas nieda und Fraulein v. Urbanometa aus Glowno, Sr. Partif. v. Romalefi aus Ba= jaczkowo, I. in Do. 3 With. Str.; Sr. Pachter Sanger aus Monkpieo, herr Amtmann Speichert aus Bogbanowo, Sr. Guteb. v. Urbanoweff aus Durrhund, l. in No. 30 Breslauerftr.; fr. Guteb. v. Weggiersti aus Rudfi, fr. v. Drygals efi, Dbrift-Lieut. a. D. und Sr. v. Drygalefi, Lieut. im 33ffen Inf. Regt., aus Liffa, I. in No. 21 Wilh. Str.; Fran Guteb. Steinborn aus Ludwifza, Br. San= blungereifender Bergbruch aus Glogau, I. in No. 15 Breiteftr.; Br. Gutebefiger v. Schlichting aus Schwibus, Gr. Pachter Alutowsfi aus Lowenczyn, Br. Lehrer Cialowefi aus Mione, I. in Do. 5 Sapichaplat; Frau Guteb. v. Bielineta and Pamigtfowo, Sr. Raufm. Schulze aus Stettin, Gr. Raufm. Deuts aus Achen, fr. Guteb. Geredorf aus Tuet, I. in No. 1 St. Martin; fr. Guteb. v. Bogdan-Bfi aus Sankowo, Gr. Guteb. b Bielinski aus Szalwja, Gr. Guteb. v. Bafrzeit. Bfi aus Rudnict, Sr. Guteb. v. Zielineft aus Dlescia, Gr. Rendant Gobgifgewefi aus Diefden, I, in Do. 41 Gerberftr.; Sr. Gaftwirth Rotarefi und Sr. Komalefi, ehemal, Bont, aus Schrimm, I. in No. 89 Ballifchei. Dom 11. Sebruar.

herr Guteb. v. Saboweff aus Miedzianowo, I. in No. 30 Ballifchei; fr.

Graf v Rwiledi aus Morownica, Sr. Abminiffr. Toporeti aus Laffowto, Berr General-Bevollmachtigter Scholt aus Grat, Sr. Land = und Stabt = Gerichte = Di= reftor herrmann aus Wongrowig, fr. Partit. Cafter aus London, fr. Raufmann Chriffiner aus Bern, Die Brn. Raufl. Fregbof und Sauer aus Stettin, Br. Afm. Caro aus Brestau, I. in Ro. 3 Salbborf; Sr. Raufm. Wolli aus Berlin, Bert Raufm. Colln aus Lowenberg, I. in Do. 21 Billy. Gtr.; Sr. Guteb. v. Dembin= Bfi aus Wolenica, I. in Do. 11 Buttelftr.; Gr. Guteb. v. Manfoweffi aus Polen. Sr. Guteb. Cunow aus Ottorowo, Sr. Guteb. v. Drwesti aus Bembowo, Serr Mang, Sauptm. im 37ften Inf. Regt., aus Luxemburg, Sr. Roch Rort aus Lus dwigeluft, I. in Do. 15 Breslauerfir.; Sr. Apotheter Dalffrom aus Breichen, Sr. Rondufteur Engelmann aus Neuftabt bei Pinne, fr. Gutab. v. Zoltowefi aus 3a= jacgfowe, Gr. Guteb. Wehr aus Kollatfa, Gr. Pachter Binte aus Godgice, I. in Do. 3 Wilh. Str.; fr. Raufm. Seffel aus Schwerin o/B., fr. Raufm. Glubcung Bti aus Samter, Br. Raufm, Pinner aus Birnbaum, 1. in Do. 5 Sapiebavlas: Br. Guteb. v. Jaraczeweffi aus Bronifowo, Gr. Guteb. v. Rofguteffi aus Bialex, I. in 98. 30 Breslauerftr.; Br. Guteb. Wilczynoli aus Regyzanomo, Br. Guteb. v. Rodnowsfi aus Szezugowo, I. in Do. 41 Gerberftr.; Br. Defan Nowachi aus Biglengin , I, in Do. 15 Breiteftr. ; Frau Grafin v. Engeftrom aus Jantowice, Sr. Regierunge = Rath Bergenroth aus Berlin, Sr. Guteb. v. Turno aus Dbiegierge, Frau Guteb. v. Wilczynsta aus Schuldry, Frau Guteb. v. Bacha aus Strzelno, Br. Raufmann Uften aus Gifenach, I. in Do. 1 Gt. Martin; Gr. Molbenhafer, Schauspieler, aus Gumbinnen, I. in Do. 251 Lindenftrage.

1) Der Destillateur Isaak Seelig zu Pojen, und die Sore Ester Mannheim, haben mittelft Ehevertrages vom 29. No-vember v. J. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, die Gemeinschaft des Erzwerdes dagegen beibehalten, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Posen, am 23. Januar 1838. Konigl. Land= und Stadt= Gericht. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Isaak Seelig destyllator w Poznaniu i Sora Ester Mannheim, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Listopada r. z. wspólność maiątku wyłączyli z zachowaniem iednakowoż wspólności dorobku

Poznań, dnia 23. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

- 2) Alle diejenigen, welche auf nachfte= hende gefundene Sachen refp. beren Erlog:
  - 1) eine Paar ordinaire Bauernftiefel 1 Mtlr.,
  - 2) 4 Paar alte gerriffene Stiefeln 21
  - 3) zwei Retten 1 Mflr.,
  - 4) brei alte große Bangen 16 fgr.,
  - 5) zwei Stud Unterpfluge 16 fgr.,
  - 6) amei Pflugeifen 22 fgr.,
  - 7) zwei Rungenhalter und ein eiferner Pflug 16 fgr.,
  - 8) zwei Spannagel, ein Pflugeifen und eine alte Jange 16 fgr.,
  - 9) einen meffingblechernen Leuchter und amei Maurer-Reibbretter 4 fgr.,
- 10) zwei alte Schlöffer, eine alte Schache tel und einige Stafchen 3 fgr. 6 pf.,
- 11) eine Schreibtafel und ein fleines blechernes Maaß 2 fgr. 6 pf.,
- 12) ein fleiner mit Leder bosehlagener Roffer 9 fgr.,
- 13) ein weißfeibener Damenhut mit Schachtel 4 fgr.,
- 14) einige angeblich jum Nachlaß der Janufzewöfa alias Philipowicz ge= horigen alten Betten 4 Alr. 19 fgr. 6 pf.
- 15) ein fchwarzseibener Damenhut 5 fgr.,
- 16) eine Waschbalge 1 fgr, 6 pf.,
- 17) zwei Pferde und zwar eine schwarze Stute mit weißem Stern, Diahrig und ein brauner Ballach mit Blaffe, Sjahrig, nach Abzug von 15 fgr.

Wszyscy, którzy do następnie wyszczególnionych rzeczy resp. zebranych za takowe pieniedzy:

- 1) parę ordynaryinych bótów chłopskich I Tal.,
- 2) cztery pary bótów starych podar, tych 21 sgr.,
- 3) dwa łańcuchy 1 Tal.,
- 4) 3 obcęgów dużych starych 16 sgr.,
- 5) 2 płosy do pługa 16 sgr.,
- 6) 2 lemierze 22 sgr.,
- 7) 2 nalostki i želazny plug 16 sgr.,
- 8) 2 sierdzienie lemierz i stare obcęgi 16 sgr.,
- 9) i lichtarz z blachy mosiężney i 2 muszczki mularskie 7 sgr.,
- 10) dwa stare zamki, stare pudlo i kilka flaszek 3 sgr. 6 fen.,
- 11) 1 tablice i mala miare blaszanna 2 sgr. 6 fen.,
- 12) 1 kufer skóra obity 9 sgr.,
- 13) ieden kapelusz iedwabny biały z pudełkiem 4 sgr.,
- 14) nieco pościeli starży podobno do pozostałości Januszewskieży alias Filipowiczoweży należączy 4 Tal. 19 sgr. 6 fen.,
- 15) ieden kapelusz damski czarny axamitny 5 sgr.,
- 16) wanne do prania 1 sgr. 6 fen.,
- 17) parę koni, a mianowicie karą klacz z białą łysiną ocio letnią i wałacha brunatnego z gwiazdą Smio letniego, po odciągnieniu

Tarationsgebühren und 7 Mthlr. 10 fgr. Futterungskoften 39 Athlr. 5 fgr.,

18) 27½ Ellen ueuen Kattun auf grauem Grunde, schwarz und rosa geblumt, 25 Ellen und 2½ Elle breite Streifen, brann und schwarz geblumter

neuer Kattun,

3 Ellen grauer schwarz geblumter
neuer Kartun,

1 E'le roth geblumter Rattun auf grauem Grunde,

zwei neue rothwollene fchwarz ges blumte, mit fchwarzer Borte verfe= hene halbtucher,

19) eine Wintermuge, 20) eine Doppelflinte,

21) ein Pferdegurt und ein Wagens trobbel,

22) funf Schienen Banbeifen,

23) eine gruutuchene Muge,

24) vier Schienen Bandeifen,

25) ein Paar Rutschentroddeln und eine leinene blaugestreifte Schurge,

26) eine Fußfette,

27) ein Fenfterliffen,

28) ein Sprenger, 29) eine Tifcbuhr,

30) 13 meffingene Bergierungen,

31) ein Bund Schlaffel und Schlaffels hafen, 8 Stud an ber Bahl, und

32) 4 Stude Marmor, welche jum Ge-

Unspruche machen, haben diese spatestens in bem am 1 4. April c. Bormittage 10 Uhr bor dem Deputirten Referendar 15 sgr. deserwitów taxacyinych, i 7 Tal. 10 sgr. za obrok, — 39 Tal. 5 sgr.,

18) 27½ łokci sycu na szarem tle w czarne i różowe kwiatki,
25 łokci i dwie ¼ łokcia szerokie sztuki sycu nowego w brązowe i czarne kwiaty,
¾ łokcia sycu nowego w szare i czarne kwiaty,
¼ łokcia sycu w czerwone kwiaty na szarem tle,
dwie nowe chustki na szyię weł.
nianne czerwone w czarne kwiaty z czarnemi szłakami.

19) iednę czapkę zimową, 20) I flinta dubeltówka,

21) r ryngrot i kultasy, do powozu,

22) 5 szyn żelaza obręczowego,

23) czapka sukienna zielona,

24) 4 szyny żelaza obrączowego,

25) i parę kultasów powozowych i płócienny fartuch w niebieskie paski,

26) lancuch na nogi,

27) poduszka na okno,

28) para kaydanów,

29) zegar stolowy,

30) 13 mosiężnych przystroień,

31) 1 węzeł, 8 kluczy zawierający z hakiem,

32) 4 sztuki marmoru do postumentu powyższego zegara należące, pretensye roszczą, wzywaią się ninieyszém, aby takowe naypóźniey w terminie na dzień 14. K wietnia Lange in unserem Geschäftshause anfteheuden Zermine unter Beibringung ber Beweismittel bei Berluft dieser Unspruche anzumelben,

Bromberg, ben 5. Januar 1838.

Konigl. Preuf. Land, u. Stadt= Gericht,

3) Morbwendiger Berkauf.
Land = und Stadt = Gericht gu
Meferik.

Das in der Stadt Meseritz unter No. 103. jeht 126. belegene, der Wittwe des Maurermeisters Johann Gottlieb Butztel gehörige Wohnhaus nebst Zubehör, ab, geschätzt auf 3732 Athlr. 4 sgr. 6 pf. aufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tape, soll am 29. Mai 1838 Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhassiert werden.

Alle unbefannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praffusion spatestens in diesem Ter= mine zu melden.

4) Meferit.

Das in bem Dorfe Zafrzewko bei Bents fchen unter No. 8. belegene, ber Wittwe Kanicka anch Konicezek genannt, Maria

t. z. o godzinie totey zrana w lokalu neszym służbowym przed Deputowanym Referendaryuszem Lange wyznaczonym przy złożeniu dowodów takowe pod utratą tychże zamelowali.

Bydgoszcz, dn. 5. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
Międzyrzeczu.

Kamienica w mieście Międzyrzeczu pod liczbą 103, teraz 126 sytuowana wraz z przyległościami, mularzowi Janowi Bogumiłowi Buttel, a
teraz wdowie onegoż należąca, oszacowana na 3732 Tal. 4 sgr. 6 fen.
wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i
warunkami w Registraturze, ma być
dnia 29. Maja 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu
zwyklem posiedzeń sądowych sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się poduniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski Międzyrzeczu.

Gospodarstwo w Zakrzewku pod liczbą 8 położone, wdowie Maryi Elżbiecie Konieczek albo Kanicka z Elisabeth geb. Delchen gehörige Grundsflack, abgeschäft auf 706 Athlir. 2 fgr. 6 pf zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 18. Mai 1838 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten

Glaubiger:

Johann Carl, Laurentins und Johann, Gebruder Ronieczek, werden hierzu öffentlich vorgeladen.

5) Edikral : Citation. Die Amts-Caufion bes bei dem ehemaligen hiefigen Landgerichte angestellt gewesenen Sulfs-Exekutors Carl Zakobielski von 100 Atlr. foll freigegeben werden.

Sollte Jemand an diese Amts-Caution einen Anspruch zu haben vermeinen, so hat er denselben spätestens in dem am 26. März 1838 Vormittags um 10 Uhr vor dem Ober-Landesgerichts-Ausscultator Rosenkranz I. im hiesigen Gezichtshause anstehenden Termine anzumelben, widrigenfalls er damit präkludirt und an das sonstige Vermögen des Jako-

Krotoschin, ben 29. Januar 1838. Konigl. Preuß. Land= und Stadt= Gericht.

bieldfi verwiesen werden wird.

6) Bekanntmachung. Alle biejenigen, welche an die Amte-Caution des gewesenen Salarien: Rassen-Controlleur, jetzigen Sekretair Ludwig aus seiner fruheren Amtsberwaltung Anspruche zu hadomu Oelchen, oszacowane na 706 Tal. 2 sgr. 6 fen, wedle taky, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18. Maja 1838 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele Jan Karól, Wawrzyniec Jan i Jan, rodzeństwo Konieczek, wzywaią się

ninieyszém publicznie.

Zapozew edyktalny. Kaucya u. rzędowa Karóla Zakobielskiego byłe. go exekutora pomocnika przy dawnieyszym Król. Sądzie Ziemiańskim tu w mieyscu umieszczonego, a 100 Tal. wynosząca, ma być uwolniona i resp. zwróconą. Ktokolwiek prze. to do kaucyi téy urzędowéy pretensya mieć sądzi, takową naydaley w terminie dnia 26. Marca 1838 o godzinie 10téy zrana przed Auskultatorem Sadu Nadziem. Rosenkranz I. zameldować powinien, w przeciwnym bowiem razie z pretensyą swoią wykluczony i do dalszego maiatku Zakobielskiego odesłanym zostanie.

Krotoszyn, d. 29. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Wszyscy, którzyby do kaucyi byłego Kontrollera Kassy Salaryiney, a teraźnieyszego Sekretarza Ludwika z dawnieyszego urzędowania iego pretensye rościć ben vermeinen, werben hiermit aufge, forbert, dieselben spätestens in dem auf den 12. Mai 1838. Vormittags 9 Uhr vor dem Deputirten Land, und Stadt: Gerichts. Uffessor Zweigel in unserm Geschäftslokale anstehenden Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren Unsprüchen präkludirt werden und die Caution zurückgegeben werden wird.

Rogafen, ben 30. Januar 1838.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

7) Der Kaufmann Victor Wittenberg und die Rebekka Blaschkauer, beibe aus Mustowana Goslin, haben mittelst Eheverstrages vom 28. December 1837 die Gesmeinschaft ver Guter aber nicht bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bkfentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogasen, am 2. Februar 1838. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

8) Zekanntmachung. Der hiefige Gastwirth Abraham Gutte und die Tocheter bes Schneibers, Machol Schiff aus Schwersenz Vornamens Stowa, haben vor Eingehung der unter ihnen beabsichtigten She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes mittelst gerichtlichen Vertrages vom 28. Dezember 1837 ausgeschlossen; dies wird hiermit bffentlich bekannt gemacht.

Arzemeizno, ben 30. Dezember 1837. Ronigi. Preuß. Land = und Stadtgericht.

mogli, wzywaią się ninieyszém, ażeby takowe naypóźniéy w terminie dnia 12. Maja r. b. przed południem o godzinie otey przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemskomieyskiego Ur. Zweigel wzabudowaniu Sądu naszego wyznaczonym, uzasadnili, inaczey bowiem z takowemi do kaucyi powyżey wzmiankowaney prekludowanemi zostaną, która następnie wydaną będzie.

Rogožno, dnia 30. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mievski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Wiktor Wittenberg i Rebekka Blaszkauer oboie z Murowanéy Gośliny, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Grudnia r. z. wspólność maiątku, lecz dorobku nie wylączyli.

Rogožno, dnia 2. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mievski.

Obwieszczenie. Tuteyszy gościnny Abraham Gutte i córka krawca Machola Schiff z Swarzendza, imieniem Słowa, wyłączyli według sądowego układu z dnia 28. Grudnia r. b. przed, pomiędzy sobą zawrzeć się maiących związków małżeńskich, wspólność maiątku i dorobku; co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Trzemeszno, dn. 30. Grud. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. 9) Zekanntmackung. Der Mühlenbesitzer Carl Tonn aus Gossombka-Mühle im Mogilnoer Kreise, und bessen Praut Emilie geborne Berger, eben daher, haben vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes durch den gerichtlichen Vertrag vom 29. Des zember 1837 ausgeschlossen, was hiermit zur bssentlichen Kenntuiß gebracht wird.

Trzemefino, ben 30. Dezember 1837. Konigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Posiedziciel młyna Karól Tonn z młyna Gostombki w powiecie Mogilińskim i tegoż oblubienica Emilia z Bergerów także z tamtąd, wyłączyli przed wniściem w związki małżeńskie według sądowego układu z dnia 29. Grudnia 1837 r. wspólność majątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Trzemeszno, dn. 30. Grud. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

10) Bekanntmachung. Der hanbelömann Michael David Kanter und die verwittwete Schneider Kleczewösi Auguste geborne Peiser, beide von hier, haben mittelst Spevertrages vom 24. December 1837 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 3. Januar 1838. Konigs. Lande und Stadte Gericht. Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że handlerz Michał Dawid Kanter i owdowiała Augusta Kleczewska z domu Peiser, oboie z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Grudnia 1837, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 3. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 38. Dienstag, ben 13. Februar 1838.

Droclama. Der bei dem Königlichen Land = und Stadt-Gerichte hierselbst angestellt gewesene Deposital-Rendant Domnik, welcher an das Königl. Land = und Stadt-Gericht zu Schwerin versetzt ist, hat nach dem Kautions-Instrumente vom 2. Mai 1835 eine Kaution von 600 Athlr. und der Husselse Exekutor Blesing, welcher an das Königl. Land = und Stadt-Gericht zu Samter versetzt ist, nach dem Kautions-Instrumente vom 15. Juli 1835 eine Kaution von 100 Athlr. bestellt. Beide Kautionen werden Behufd Ueberweisung an die betreffenden Behörden aufges boten und daher alle diesenigen, welche daran Ansprüche zu haben vermeinen, hierzburch aufgesordert, sich in dem auf den 24. April 1838 Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Assern Assessin in unserem Instruktions-Immker ansgeschten Termine zu erscheinen und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigenfalls sie nach fruchtlosem Ablause des Termins ihrer Ansprüche an die gedachten Kautions-Massen des Domnik und Blesing für verlustig erklärt und blos an die Personen der Kautionsseller verwiesen werden.

Birnbaum, ben 27. November 1837.

Ronigl. Preuf. Land- und Stabtgericht.

2) Auttion. In Folge Auftrages bes hiefigen Königlichen Land= und Stadt= Gerichts wird ber Unterzeichnete im Termin ben 15. d. Mts. Vormittags um 9 Uhr im Geschäfts=Lokale best genannten Gerichts, mehrere Mibel, haus= und Ackergerathschaften, Porzellan, Delgemalbe, Bucher, einen Bretterkahn, eine Britschke, so wie mehrere Kleidungsstücke, öffentlich gegen gleich baare Bezahlung, an den Meistbietenden verkaufen. Posen, den 9. Februar 1838.

Groß, Ronigl. Land, und Stadtgerichte-Muttione-Rommiffariue.

1) 3 Stud Milchtube bon 6 und 9 Jahren,

<sup>13)</sup> Bekanntmachung. Im Auftrage bes Koniglichen Land = und Stadtge= richts zu Gofton werde ich:

2) 4 zweijabrige Ctamm=Dchfen,

3) 8 Stud Jung=Dich,

4) verschiedene febr gut erhaltene Dibbel nebft einer mobernen Stut-Uhr. in termino ben 1 ffen Marg 1838. Bormittage um 9 Uhr in loco Pobrzecze bei Gofton, offentlich an den Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verfaufen, Gofton, ben 9. Februar 1838. wozu ich Raufluftige biermit einlabe.

Rruger, als Auftions = Rommiffarius.

14) Die Berlobung unferes Cohnes Lippmann mit Demoifelle Zaubchen Bolf aus Cantomifchel, beehren wir und hiermit ergebenft anzuzeigen

Pofen, ben 8. Februar 1838. 6. J. Auerbach und Frau. Tauchen Bolf,

Als Berlobte empfehlen fich:

Lippmann Auerbach.

15) Fur Apotheter und Gehulfen. Die von mir errichtete Anftalt gur Befegung erledigter Gehulfen=Stellen, wodurch beim Bechfeln ber Gehulfen ben Pringipalen fomohl, ale ben Gehulfen felbft, eine wefentliche Erleichterung gemahrt wird, wollte ich hiermit einer freundlichen Beachtung empfehlen, fo wie ich mich befonders auf Die, im pharmaceutischen Central-Blatte 1838. Do. 3., bas Beitere barüber enthaltenbe Unzeige aufmertfam zu machen, nicht verfehle.

Bredlau, im Rebruar 1838. Der Apothefer M. Schmibt.

Avertissement. Da ich in meiner Privat = Unterrichtes und Erziehunges Anftalt für Tochter gebilbeter Stande, noch einige Penfionaires aufnehmen fann, fo erlaube ich mir folches biermit bffentlich befannt ju machen. Ueber bie nabern Bedingungen und ben Unterrichtsplan bin ich erbotig auf portofreie Briefe eine ge= nugende Ausfunft zu ertheilen. Polnifch Wartenberg, ben 6. Februar 1838.

Dttilie Behl,

Borfteberin einer Privat-Unterrichtes und Erziehunge-Unftalt fur Madchen.

CASTO SEE OF MORE AND ASSESSED ASSESSED

17) Den 18. 25: und 27. b. Dts. werben in Bagrowiec in bem Pofener Hotel Balle gegeben werden, welches gang ergebenft angezeigt wird.